## Posener Intelligenz Blatt.

## Freitag, ben 2. December 1831.

Ungefommene Fremde vom 29. November 1831.

gr. Gutebef. v. Raminefi ans Przyffanti, Gr. Gutebef. v. Auroweffi aus Chalamy, l. in No. 251 Breslauerftr., Frau Gutebef. v. Biergundfa aus Pomargany, Spr. Gutebef. Biecgpnsfi aus Barichau, I. in No. 187 Mafferftr.; Gr. Gutebef. Wilfonefi aus Biemin, I. in Do. 171 Bafferfrage; Sr. Forft-Candidat Galbach aus Frauftadt, I. in Mo. 168 Dafferftrage; Sr. Erbherr Swinarefi aus Turoftowe, Sr. Erbherr Rogalin-Bi und Frau Erbherrin v. Matowefa aus Gwiagbowo, I. in Do. 391 Gerberftr.; Br. Erbherr Buchlinsfi aus Brodnica, fr. Erbherr Roffutefi aus Bola, fr. Pachter Suchorzaneli aus Gr. Lubin, I. in Do. 395 Gerberftrafe; fr. Caffen-Miffiftent Schloß and Rrotofchin, I, in Do. 136 Wilhelmöffrage; Gr. Upothefer Rengmann aus Schoden, I. in No. 26 Mallifchei; Sr. Dberamtmann hoppe aus Cforzecin, fr. Pleban Dbrudgoneti aus Mielgon, fr. Umtmann Bohmer ans Steffeme, or. Infpettor Kliem und fr. Bechhalter Rolling aus Racot, 1. in Mo. 384 Gerberftrage; Sr. Friedenbrichter v. Arznzanowski aus Wittowo, Sr. Eroberr v. Loga aus Ruchoeinet, fr. Gutbbef. v. Kofjutsti aus Stowitowo, I. in Do. 100 St. Abalbert; Gr. Gutsbef. v. Bernicfi aus Rozewo, I. in Do. 95 St. Abalbert; Gr. Gutsbef. Kofzucti aus Rnegnwol, Sr. Commiff. Tomafjewsti aus Biegbromo, Sr. Erbherr Mlidi aus Ragmierz, I. in Do. 243 Breslauerftrage.

Bom 30. Rovember.

Hr. handlungebuchhalter Schletter aus Berlin, hr. Student v. Szoldrest aus Popowo, I. in No. 1 St. Martin; hr. Capitain a. D. Rupniewest und hr. Probst Budzynesti aus But, I. in No. 168 Wasserstraße; hr. Pachter Vialosynesti aus Sienno, hr. Gutebes. v. Sarnowest aus Goranin, I. in No. 384 Gerbersstraße; hr. Gutebes. Gasiorowest aus Berkow, I. in No. 395 Gerberstraße; Hrau v. Niezuchowesta aus Splawie, hr. Pachter Vialossorsti aus Terfo, hr. Specials Commiss. Wendt aus Wagrowieß, I. in No. 391 Gerberstraße; hr. Oberantmann Müller aus Grabowo, I. in No. 136 Wilhelmestraße; hr. Reg. Conducteur Rlein aus Gap, Frau v. Gajewesta aus Wollstein, I. in No. 165 Wilhelmestraße; hr.

Apotheker Dahlstrom und Hr. Karber Seibel aus Wreschen, Hr. Gutsbes. Offroz west aus Wittowo, I. in Mo. 26 Wallischei; Hr. Gutsbes. Chudorendki aus Mezgierki, Hr. Kaufmann Sanger aus Makel, I. in No. 33 Wallischei.

Bekanntmachung. In der Nacht vom 24 fien October d. J. find von drei Grenzaufsehern, einem Genedarm und zwei Musketieren zwischen Olobok und Biclowics, Abelnauer Kreises, vierzig Stuck Schweine, welche aus Polen einzeschwärzt, in Beschlag genommen worden.

Da die dabei gewesenen Treiber die Flucht ergriffen haben. und unbekannt geblieben, so find die gegenståndlichen Schweine nach vorherzegangener Reinizgung, Abschätzung und Vekanntmachung ves Licitations-Termins am 26. October d. J. von dem Königl. Haupt-Zollamte in Stalmierzyce für 159 Mthl. 20 sgr. bffentlich perkauft worden.

In Gemäßheitder Vorschrift bes h. 180 Lit. 51 Thl. 1 der Gerichteordnung werz den die unbekannten Eigenthumer, zur Begründung ihrer Ansprüche auf den Versteigerungs-Erlöß, aufgefordert, sich binnen vier Wochen, von dem Tage an, wo diese Bekanntmachung zum ersten Male im hiesigen Intelligenz-Blatte erscheint, bei dem Königl. Haupt-Jollamte Skalmierzoce zu melden, widrigenfalls mit der Verrechnung des Erlöses zur Casse vorgeschritten werden wird.

Pofen ben 1. November 1831.

Gebeimer Ober = Finang = Rath und Pro= vinzial = Steuer = Direktor. (gen.) Loffler. Obwieszczenie. W nocy z dnia <sup>2</sup>/<sub>2</sub> go Października r.b. zostały przez 3 dozorców granicznych, iednego żandarma i 2 musketierów, pomiędzy wsią Olobok a Wielowsią, w Odolanowskim powiecie, 40 wieprzy z Polski przemyconych, zabrane.

Gdy przy téy trzodzie będąci zaganiacze zbiegli i nieznajomemi zostali, przeto w mowie będące wieprze zostały zabrane i po poprzednim oczyszczeniu, taxacyi i ogłoszeniu terminu licytacyjnego w dniu 26. t. m. przez Główny Urząd Celł w Skalmierzycach za 159 tal. 20 sgr. publicznie sprzedane.

Wskutek przepisu §. 180. Tyt. 51. Cz. 1. Ordynacyi sądowey wzywa się nieznaiomych właścicieli, aby się końcem udowodnienia ich praw do zebranych z licytacyi pieniędzy, w przeciągu 4. tygodni, od dnia rachuiąc, w którym pierwszy raz ogłoszenie ninieysze w Intelligencyinym Dzienniku umieszczone będzie, na Król. Głównym Urzędzie Celł w Skalmierzycach zgłosili, w przeciwnym bowiem razie z obrachowaniem zabraney kwoty na rzecz Kassy rządowey postąpionem będzie.

Poznań d. 1. Listopada 1831. Tayny Nadradzca Finansów i Prowincyalny Dyrektor Podatków. (podp.) Loeffler.

Subhastationspatent. Auf ben Untrag eines Glaubigers, foll bas, bent Sandelemann Mendel Brandenburg ge= bbrige, in ber Stadt Grat unter Do. 423 belegene, gerichtlich auf 240 Rthl. abgeschätte Wohnhaus meiftbietend ver= fauft werben.

Der peremtorische Bietungstermin ftebt auf ben 17. Januar 1832 Bormittage um 10 Uhr vor bem Land= gerichte-Uffeffor Bonftabt in unferm Inftruftione=Bimmer an.

Rauf= und Befigfabige werden vorge= laben, in biefem Termine, entweber in Perfon, oder durch gefetlich zuläßige Bevollmachtigte ju erscheinen, ihre Ge= bote abzugeben und zu gewärtigen, baß ber Buichlag an ben Meiftbietenben erfol= gen wird, insofern nicht gesetzliche Um= fande eine Ausnahme gestatten.

Die Zare und Bedingungen konnen in der Registratur eingesehen werben. Pofen den 29. Ceptember 1831. Ronigl. Preuß Landgericht.

Subhastationspatent. Das un= ter unferer Gerichtsbarfeit im Plefchner Rreife belegene Gint Drogin, welches nach der gerichtlichen Tare auf 4802 Rithlr. 14 fgr. 71 pf. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Glaubiger Schul= benhalber öffentlich an den Meiftbieten= ben verfauft werden, und die Bietunge= Termine find auf

> den 3. Rovember 1831, ben 5. Januar 1832,

Patent subhastacyiny. Na wniosek wierzyciela iednego, nieruchomość Mendla Brandenburg pod Nro. 423. w Grodzisku polożona, sądownie na 240 Tal. otaxowana, naywięcey daiącemu przedaną być ma.

Termin zawity na dzień 17ty Stycznia 1832, o godzinie totey przed deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego Bonstedt w izbie instrukcyinéy Sądu naszego wyznaczony został.

Ochotę kupna i zdolność do posiadania maiacych, wzywamy, aby na terminie tym osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników się stawili i licyta swe podali, poczém naywięcey daiący, prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w registraturze przeyrzane być mogą.

Poznań, d. 29. Września 1831. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Dobra Ordzin pod jurysdykcyą naszą zostaiące, w Powiecie Pleszewskim położone, które według taxy sądowey na 4,802 Tal. 14. srg. 71 fen. ocenione zostały, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne na dzień 3. Listopada 1831., na

dzień 5. Stycznia 1832.,

und ber peremtorische Termin auf gen 7. März 1832, vor dem herrn Landgerichts = Rath Nosquette Worgens um 9 Uhr allhier angesteht.

Befis und zahlungsschigen Käufern werden diese Termine mit dem Beifügen hierdurch bekaunt gemacht, daß es einem Jeden frei sieht, bis 4 Wochen por dem letten Termine uns die etwa bei Aufsnahme der Taxe vorgefallenen Mängel

anzuzeigen.

Bugleich wird ber, feinem Aufenthalt nach unbefannte Simon Lemy aufgeforbert, in gebachten Terminen wegen einer für ihn sub Rubr. III. eingetragenen Cantion von 2850 Rthl. feine Rechte, entweber perfoulich ober burch einen Bevollmächtigten, wozu wir ihm die biefi= gen Juftig= Commiffarien, Juftig= Commiffione = Rath Pilasti, Landgerichte-Math Gregor und Suffig = Commiffarins v. Arnger in Vorichlag bringen, mabr= gunchmen, mit ber Berwarnung, bog, im Fall feines Ausbleibens bem Deift= bietenden nicht nur ber Bufchlag ertheilt, fondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Raufgelbes, die Loschung ber fammtlichen eingetragenen, wie auch ber leer ausgegangenen Foeberungen, und zwar der lettern, ohne daß es zu biefem Bweck ber Produktion bes Juftrumente bebarf, verfigt werben foll.

Rrotofdin ben 6. August 1831. Ronigl, Preus. Landgericht,

termin zaś peremtoryczny na dzień 7. Marca 1832.;

zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Wm. Sędzią Roquette tu w
mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia i zapłacenia maiących,
uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż aż do 4ch tygodni
przed ostatnim terminem każdemu
zostawia się wolność doniesienia nam
o niedokładnościach, iakieby przy
sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Oraz wzywamy niewiadomego z pobytu swego Szymona Lewy, aby w tych terminach względem zainta. bulowanéy dla niego sub Rubr. III. kaucyi Tal. 2,850 praw swych osobiście lub przez Pełnomocnika, na którego iemu z tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości UUrr. Pilaskiego, Gregora i Krygera przedsta. wiamy, dopilnował, pod zagrożeniem, iż w razie niestawienia się iego, dobra naywięcey daiącemu przysadzone, lecz oraz po sadowem złożeniu summy szacunkowey, wymazanie wszelkich intabulowanych iako i spadaiących pretensyi, a mianowicie ostatnich, bez potrzeby nawet zlożenia na ten koniec Dokumentów, nakazanym zostanie.

Krotoszyn d. 6. Sierpnia 1831,

Król, Pruski Sąd Ziemiańskie

Avertissement. Jum Berkauf bes bieselbst auf der Thorner Vorstadt unter Mo. 337 belegenen, den Backermeister Johann Christian Schulzschen Erben gesbörigen, auf 2139 Ribl. 5 fgr. 6½ pf. abgeschätzten Grunostucks sieht im Pege der nothwendigen Subhastation ein Viestungs-Termin auf

den 7. Januar 1832, den 9. Marg 1832, und der peremtorische Termin auf

ben 11. Mal 1832, bor bem herrn Landgerichts Rath Aruger II. Morgens um 9 Uhr an hiefiger Gerichtsfielte an.

Die Taxe fann in unferer Regiffratur eingesehen werben.

Bromberg ben 26. September 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhastationspatent. In Folge Auftrags des Königl. Landgerichts zu Bromberg haben wir zum Verkauf des in der Colonie Chelmce, Domainen-Umts Kruschwis, unter No. 4 belegenen, den Conrad Paulusschen Sheleuten gehörigen, nach gerichtlicher Taxe auf 480 Rthl. 6 Igr. 8 pf. abgeschätzten Erbpachts-Grundstücks im Wege der nothwendigen Subhastation, einen Terminauf den 11. Februar 1832 Morgens 9 Uhr hieselbst anberaumt.

Jugleich werben die unbekannten Inhaber ber, nach bem hoppothekenscheine Rubr. III. Nro. 1. und 2. fur die Friebrich Schulkichen und Schumannschen Obwieszczenie. Do przedaży posiadłości tu na Toruńskim przedmieściu pod No. 337. położoney, do sukcessorów Jana Krystyana Szulca piekarza należącey, na 2139 Tal. 5 sgr 5½ fen. ocenioney, wyznaczone są w drodze konieczney subhastacyi termina licytacyjne na

dzień 7. Stycznia 1832. dzień 9. Marca 1832. termin zaś peromtoryczny na dzień 11. Maia 1832.

przed Ur. Kryger II. Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie 9. w naszym lokalu służbowym,

Taxa może być przeyrzana każdego czasu w naszey registraturze.

Bydgoszcz dnia 26. Wrześ. 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyjny. W skutek zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy, wyznaczylimy do sprzedaży posiadłości wieczysto dzierzawney, pod Nr. 4. w kolonii Chełmce, Ekonomii Kruszwickieg położoney, Konrada i Barbary Paulus małżonków własney, podług sądowey taxy na 480 tal. 6 sgr. 8 fen. ocenioney, w dredze konieczney subhastacyi, termin na dzień 11. Lutego 1832 zrana o godzinie gtey tu w mieyscu.

Zarazem wzywamy niewiadomych posiedzicieli, summ w księdze hypotecznéy sub Rubr. III. Nro. 1 i 2 dla mass pupilarnych Fryderyka Schultz Pupillenmassen einzetragenen Posten von resp. 36 Atht. 19 sgr. 7 pf. und 130 Athl., unter der Verwarnung vorgeladen, daß, im Fall des Ausbleidens, dem Weistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings, die Löschung der sämmtlichen eingetragenen, wie auch der teer ausgehenden Forderungen, und zwar der letztern, ohne daß es zu diesem Zweck der Production der Instrumente bedarf, verfügt werden soll.

Strzelno ben 29. October 1831.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Die ihrem Aufenthaltsorte nach unbekannten Eigenthuiner folgender, in unserm Depositorium befindlichen Maffen, als:

1) die 3 Tochter bes am 26. Juni 1800 zu Bischewo verstorbenen Biehhirren Johann Hack, nament= lich:

Unna Barbara, geboren ben 2. December 1786,

Marianna, geboren den 28. Marg

Eva Dorothea, geboren ben 14. Suni 1793,

für welche 28 fgr. und

2) die unbekannten Erben des am 3. December 1827 zu Sadfe verftor= benen Einwohners Andreas Lieder, deffen bekannte nadfte Erben sich der Erbichaft pure begeben, und

i Schumann zaintabulowanych, resp. 36 tal. 19 sgr. 7 fen. i 130 tal. wynoszących, aby się w tymże stawili, w przeciwnym bowiem razie posiadłość rzeczona naywięcey daiącemu nietylko przysądzona będzie, lecz oraz po sądowem złożeniu summy szacunkowey, wymazanie wszelkich intabulowanych, iako i spadaiących pretensyi, a mianowicie tychże ostatnich, bez potrzeby nawet złożenia na ten koniec dokumentów, nakazanem zostanie.

Strzelno d. 29, Październ. 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Co do swego zamieszkania nieznani właściciele mass następujących w naszym Depozycie znaydujących się, iako to:

1) trzem córkom dnia 26. Czerwca w Biszewie zmarłego skotarza Jana Haeck imieniem

> Anna Barbara urodzona dnia 2. Grudnia 1786.

> Marianna urodzona dnia 28go Marca 1791.

> Ewa Dorota urodzona dnia 14. Czerwca 1793, dla których 28 sgr. i

2) nieznani sukcessorowie dnia 3go Grudnia 1827 w Sadkach zmarłego komornika Jędrzeia Lieder któregoż znaiomi bliższe sukcessorowie się téy sukcessyi pufür welche sich 8 Athl. 3 igr. 8 pf. hier befinden, werden hierdurch aufgefordert, sich bin=

werden hierdurch aufgefordert, nich binnen 4 Wochen bei uns zu melden, und die Gelder abzufordern, widrigenfalls dieselben an die Justiz-Officianten-Wittwen-Casse abgeliefert werden sollen.

Lobfens den 5. November 1831.

Steckbrief. Der unten naher beschriehene Backer Eduard Seeger aus Robplagora, welcher wegen bringenden Berbachts der Entwendung einer filberenen Taschenuhr, zur Eriminal-Untersuschung gezogen werden sollte, hat sich heimlich aus seinem Wohnorte entfernt, und bisher nicht ermittelt werden können.

Da uns nun an Habhaftwerdung biefes Verbrechers viel gelegen, so werden
alle resp. Civils und Militair= Behörden,
desgleichen Dominia und Privat = Personen, geziemend ersucht, auf den Eduard
Seeger genau zu vigiliren, ihn im Betretungsfalle dingfest zu machen und unter angemessener Escorte an uns abzuliefern.

Signalement

Sbuard Seeger, 25 bis 26 Jahr alt, mittelmäßiger Statur, schmächtig, bat braune Haare, ovales Gesicht, blaue Augen, spige Nase, und die obere Lippe bedeutend aufgeworfen.

re zrzekli i dla których się 8 tal. 3 sgr. 8 fen. tu znayduia,

wezwie się w przeciągu czterech tygodni u nas zgłosić i pieniądze te odebrać, w przeciwnym razie one do Kassy wdów officyalistów sądowch odesłane bydź maią.

Łobżenica d. 5. Listopada 1831. Królewsko Pruski Sąd Pokoju.

List gończy. Poniżey lepiey opisany piekarz Eduard Seeger z Kobyłeygory, który o mocne podeyrzenie skradzenia kieszonkowego zegarka srebrnego do inkwizycyi pociągnionym bydź miał, oddaluł się z
swego mieysca zamieszkania potaiemnie, i dotąd niemoże bydź wyśledzonym.

Gdy nam na schwytaniu tegoż złoczyńcy wiele zależy, wzywamy zatém uprzeymie wszelkie resp. władze cywilne i woyskowe, nierównież Dominia i prywatne osoby, aby na tegoż Eduarda Seeger baczne miały oko, i w razie schwytania go przyaresztowały, i pod przyzwoitą strażą, nam odstawić zechciały.

Rysopis.

Edward Seeger, około 25 do 26 lat stary, średniego wzrostu, szczu. pły, ma brunatne włosy, okrąglą twarz, niebieskie oczy, kończaty nos i zwierzchnią wargę dużo wypu. klą.

Belleibung.

Derfelbe war bei seiner Entweichung in einen blauen Kalmuf (Flausch), und schwarztuchenen Rock, graue Beinklelber, Halbstiefeln und eine schwarztuchene estige, mit einem schwarzen Barankenpelz besetzte Mutze, angekleidet.

Kogmin ben 23. November 1831. Konigl, Preuß. Inquifitoriat. Ubier.

W czasie iego ucieczki był tenże ubrany w niebieski kalmukowy (flausch) i czarny sukienny surdut, szaraczkowe spodnie, ciźmy i czapkę czarną sukieuną rogatą z czarnym barankiem obszytą.

Kozmin dnia 23. Listop. 1831. Król. Pruski Inkwizytoryat.

Bei G. Baffe in Quedlinburg find erschienen und bei E. S. Mittler in Pojen, Bromberg und Gnesen zu haben:

Möllere haus-Pferbeargt. 20 Ggr.

Dlivet, praftifches Lehrbuch ber Leberfarberei. 20 Ggr.

Die Patrimonialgerichte-Berfaffung. I Rthl.

Bolfers Modell= und Mufterbuch fur Baus und Mobel-Tifchler. 1 Athl. 20 Sgr.

Beller, handbuch ber preug. Baupolizei. 1 Athl. 20 Ggr.

Brown, Erfindungen und Berbefferungen in der Uhrmacherfunft. 1 Athl. 10 fgr. Frentag, von der vortheilhafteften Bertohlung bes Holges in Meilern. 1 Athl.

20 Ggr.

Frank, 96 alte und unbekannte Choralmelodien. 25 Sgr. Miedel, über die heimlichen Jugendfünden. 10 Sgr. Der preußische Haushalter und fertige Kaufmann. 25 Sgr. Humphry, der englische Zeichenmeister. 20 Sgr. Raßmann, Pantheon der Tontünstler. 1 Athl. 10 Sgr. Ruffell, der vollkommene englische Tuch-Appreteur. 1 Athl. 15 Sgr.

Gorzelany, znaiący się na maszynie Pistoryusza, opatrzony w przyzwoitą kaucyą, iako też i pisarz posiadaiący wiadomość gorzelniczą i gospodarską, umiejący język polski i niemiecki, mogą znaleść mieysce u podpisanego, zgłaszaiąc się w pałacu JWW. Działyńskich w Poznaniu u Murgrabiego Jankiewicza. Józef Ostrowski, Propinator.